## Nº0. 152.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Montag, den 27. Juni 1831.

Angekommene Frembe vom 24. Juni 1831.

Sr. Pachter Paffow aus Pabatolice, I. in No. 172 Bafferfrage; Sr. Gutes befiger Dalefannsti aus Domargann, Fran Gutebefigerin v. Korfzewefa aus Cepno, 1. in Do. 187 Mafferftrage; Br. Gutebefiger b. Drwesti aus Brodowo, I. in Do. 429 Gerberfrage; Br. Gutebefiger v. Prudfi aus Grab, I. in Do. 231 Breslauer: ftrage; Br. Gutebefiger v. Suchoboleti aus Choczica, fr. Gutebefiger v. Sczaniedi aus Diebanchob, I. in No. 255 Brestauerftrage; Gr. Gutebefiger Urbano= weffi aus Chudopofice, I. in No. 13 Fischerei; Sr. Kanglift Muschner aus Fraus ftadt, I. in Do. 46 Markt; Gr. Raufmann Scholz and Lauban, I. in Do. 31 Martt; fr. Bollhandler J. C. Cohn aus Bollftein, I. in Do. 34 Rrangelftrafe; Sr. Umterath Thar aus Panten, I. in Do. 124 St. Abalbert; fr. Burger Do: ganofi, Sr. Burger Rabedi aus Pinne, I. in Do. 371 Dominifanerftrage, Br. Raufmann J. Marcuftonh aus Braty, I. in Do. 350 Jubenftrage; Sr. Kaufmann Rrafau aus Berlin, Sr. Pachter Satobi aus Bufgewo, I. in Ro. 20 St. Abalbert; Br. Dachter Baranoweffi aus Rienifzeno, Sr. Ginwohner Dobrowoleffi aus Traemefino, I. in No. 100 Balifchei; Br. Sandelsmann Liffaer aus Ditromo, I. in Ro. 71 Martt; Frau Pachterin v. Gajewefa aus Pofrzywnice, I. in No. 210 Bilbelmeftrage; br. Graf Rwiledi aus Robelnit, I. in Do. 256 Breslauerftrage; br. Pachter Gawordfi aus Pofrzymnice, Sr. Wont Krufzegnnefi, Sr. Defonom Galo: wefi aus Wiatromo, I. in Do. 242 Bredlauerftrage; Gr. Gutsbefiger Riereti aus Niemierzewo, Sr. Gutsbesiger Rofzucki aus Gluchowo, I. in No. 187 Wafferstraße; Frau Pachterin Mateda aus Dupin, Frau Friedenbrichterin Miadofzewofa aus Dftrzefow, I. in Ro. 175 Bafferftrage; Sr. Prediger herrmann aus Brzegin, I. in Mo. 431 Gerberftrage; Sr. Probft Badurefi aus Opalenica, Sr. Pachter Banabkowicz aus Gelinko, Sr. Pachter v. Broder aus Molin, Gr. Gutebefiger b. Schlichting aus Muschten, I. in No. 110 St. Martin; Gr. Gutebefiger Rurowell aus Chalamy, Sr. Pachter Drwesti aus Dila, Sr. Pachter Morge aus

Gulejewo, Sr. Burger Polemefi aus Gnefen, I. in No. 390 Gerberftrage; Sr. Pachter Scholz aus Rogmin, I. in Ro. 234 Wilhelmsftrage; Gr. Pachter Rehring aus Gofolnif, Br. Gutebefiger b. Kornatowell aus Ggrodfa, I. in Do. 384 Ger= berftrage; Frau Gutebefitzerin v. Micielsta aus Goniecz, Sr. Rommiffarius v. 3as boroweti aus Przygodzice, I. in Ro. 1 St. Martin; Frau Gutebefigerin v. Sare lem aus Gorgyn, Sr. Dberamtmann Bugmann aus Gnefen, Sr. Dr. med Comibt aus Mugeburg, fr. Dr. med. Fifcher aus Meflenburg, fr. Dr. med. Mapr aus Dillingen, I in Do. 99 Bilbe; Gr Raufmann Candberger aus Jutrofdin, Sr. Pachter Matedi aus Gielet, I. in Do. 168 Bafferftrage; Sr. Pachter Pacglinefi aus Bola, Br. Pachter Gamronsti aus Lubowicg, Sr. Pachter Rrang aus Margonin. Frau Pachterin Langner aus Bola; Sr. Adminifirator Chudginefi aus Margonin, I. in Do. 33 Malifchei; Fran Generalin v. Dabrowefa aus Dreeben, Sr. Gutsbefiger Guczynofi aus Bialeczyn, Sr. Gutebefiger Rofzucti aus Lufowo, Sr. Pachter Thiel aus Dabrowfa, I. in 391 Gerberftrage; Sr. Pachter Buc aus Bo: rowto, I in No. 260 Breslauerftrage; Gr. Pachter Buffe aus Polegyn, I. in Ro. 21 St Abalbert; Sr Pachter Glatte aus Pofrzenica, Sr. Dberamtmann Gelbftberr aus Popowo, Sr. Defonom Tschirschnit aus Punit, I. in. No. 95 St. Abalbert.

Ediktalvorladung. Die Sekondes-Lieutenants;

1) Bincent v. Rolodziejowefi,

(2) Anton v. Rybinefi,

3) Johann Szymański, pom 18. Linien Infanterie = Regi= ment;

4) Gustap Conrad pom Landwehr = Bataillon (Karger) 33. Infanterie=Regiments;

sammtlich aus Posen geburtig, werben bierdurch vorgeladen, in dem am 15. September d. J. anstehenden Termin, bieselbst in der im Militair-Arresthause befindlichen Berhörstube, um 10 Uhr Vormittag zu erscheinen und sich über ibre Entweichung zu verantworten; wis

Zapozew edyktalny. Zapozywa się ninieyszem Podporuczników:

- 1) Wincentego Kołodziejowskiego,
- 2) Antoniego Rybińskiego,
- 3) Jana Szymańskiego, 218. pułku piechoty liniowey,

4) Gustawa Konrada, zbatalionu or brony kraiowéy (Kargowskiego) 33 pułku piechoty.

wszystkich rodem z Poznania, aby się w terminie na dzień 15. W rześniar. b. oznaczonym, wizbie Sądu woyskowego, w areszcie woyskowym znaydujące się, o godzinie 10. przedpołudniem osobiście stawili i z oddalenia się swoiego zdali sprawer

brigenfalls, nach Borfchrift bes Ebifts bom 17. November 1764, wider diefel= ben als Deserteure verfahren, dem qu= folge ihre Bilbniffe an ben Galgen ge= beftet und ihr gefammtes, fowohl gegens wartiges als gutunftiges Bermogen fonfiszirt und ber betreffenden Regierungs haupt-Raffe zugesprochen werden wird.

Bugleich merden diejenigen, welche vom Bermogen ber Entwichenen etwas hinter fich haben, aufgefordert, fofort Anzeige Davon zu machen, insbesondere aber bei Strafe boppelten Erfates ben Entwiches nen nichts bavon zu verabreichen.

Pofen den 13. Juni 1831. Roniglich Preußisches Gericht ber 10. Divifion.

w przeciwnym bowiem razie stosownie do edyktu z dnia 17. Listopada 1764. r. uważani będą za zbiegów, a w skutku tego wizerunki ich na szubienicy zawieszone zostaną, cały zaś ich maigtek tak obecny iako i przyszły skonfiskowanym i właściwey kassie Główney Regencyiney przysądzonym będzie.

Wzywaia się oraz wszyscy, posiadaiący iakakolwiek część maiatku zbieglych, aby o tém natychmiast doniesienie uczynili, w szczególności zaś, ztakowego zbiegłym pod kara dwoistego zwrotu nic niewydali.

Poznań dnia 13. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sad Woyskowy 10. Dywizyi.

Subhastationspatent. Der bem Casper Lewet zugehörige Untheil an bem ju Rurnif sub Nro. 27 belegenen Saufe, welcher aus ber vorderften Salfte biefes Saufes, namlich einer Stube, Rammer nebft Kramfammer befteht, und gericht= worden ift, foll auf ben Untrag eines Meal=Glaubigere offentlich an den Meist= bietenben verkauft werden.

Wir haben zu biefem 3wede einen Termin in unferm Instruktione-Bimmer auf ben 6. September c. fruh um 10 Uhr vor bem Landgerichts-Rath Mandel anberaumt, und laden zu demfelben Rauf= luftige und Besithfähige mit dem Bemer= ten ein, baß die Taxe und Bedingungen

Patent subhastacyiny. Cześć domu pod No. 27. w Kurniku położonego, do Kaspra Lewka należącego, która się składa z przedniey polowy domu, to iest zizby iednéy, komory i kramnicy, a która sądowie na 187 lich auf 187 Riblr. 20 Ggr. abgeschätzt, Tal. 20 sgr. otaxowana została, ma być na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

> Wyznaczyliśmy więc w skutek tego termin licytacyiny wizbie naszéy instrukcyinéy na dzień 6ty Wrześniar. b. zrana ogodzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel, na który chęć kupna maiących i do posiadania zdolnych z tem

ist unserer Registratur eingesehen werden konnen, und daß der Zuschlag erfolgen wird, sobald nicht gesetzliche Hindernisse im Wege stehen.

Pofen ben 19. Mai 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

nadmieniem zapożywamy, iż taka i warunki w registraturze naszey przeyrzane być mogą i że przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie będą na zawadzie.

Poznań dnia 19. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zekanntmachung. Zur Verpachstung der Brantwein Propination in den Obrfern der Kämmerei zu Vosen von Joshanni 1831 bis dahin 1832 haben wir einen neuen Termin auf den 28. d. M. vor dem Land Serichts Rath Culemann Vormittags um 10 in unserm Gerichts Lokale angesetzt, zu welchem Pachtliebhasber vorgeladen werden.

Wer bieten will, muß eine Caution von 100 Athlr. beponiren,' die ubrigen Bedingungen fonnen in unserer Registras

tur eingesehen werben.

Noch wird bemerkt, baß fur biese Pacht im letten Termine bereits 390 Rthlr. geboten worden.

Pofen den 23. Juni 1831.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Der Lehrer Thomas Rosmowski zu Barcin und die Theophila Panicka zu Pastosć haben vor Einschreitung der Ehe die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich gerichtlich ausgesichloffen.

Bromberg ben 9. Juni 1831, Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia propinacyi w wsiach do kamelaryi tutéy należących na ieden rok od S. Jana r. b. zacząwszy, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. m. b. zrana o godzinie 10. przed deputowanym konsyliarzem Culemann w naszym zamku sądowym, na który ochotę maiących dzierzawienia wzywamy.

Kto licytować chce, kaucyą 100 tal. złożyć powinien. Warunki mogą być w registraturze przeczytane.

Nadmienia się ieszcze, iż na dzierzawę tę w terminie ostatnim 390 taliuż podano.

Poznań dnia 23. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Nauczyciel Tomasz Kosmowski w Barcinie i Teofila z Ponickich w Pakości wyłączyli między sobą sądownie przed wstąpieniem w śluby małżeńe skie, wspolność maiątku i dorobku.

Bydgoszcz dnia 9. Czerwca 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arrest. Machbem bas Bera mogen bes nach bem Konigreich Polen ausgetretenen Defiberius v. Chlapowsfi Bu Zurme Roffner Rreifes, auf ben Grund ber Befanntmachung vom 21. December pr. in Befchlag genommen worden; fo werben Alle und Jebe, welche von bem gebachten v. Chlapomefi etwas an Gelbe, Sawen Effetten, ober Brieffchaften befi= Ben, hiermit angewiesen, weder an ben= felben noch an Jemand von ihm Beauf= tragten bas Mindefte bavon zu verabfol= Ben, vielmehr bem Gericht davon furber= famft treulich Anzeige zu machen, und Die Gelber ober Gachen, jedoch mit Bor= behalt ber baran habenben Rechte, in bas Berichtliche Depositum abzuliefern, wibris genfalls zu gewärtigen ift, bag jebe an ben zc. v. Chlapowofi geschehene Zahlung ober Auslieferung fur nicht geschehen ge= achtet, und bas verbotwidrig Extradirte für die Maffe anderweit beigetrieben, auch ein Inhaber folder Gelber und Gachen, bei beren ganglicher Berschweigung und Buruckhaltung, feines baran habenden Unterpfand= und andern Rechts fur ver= luftig erflart werben wird, wobei be= merkt wird, bag an die Chegattin bes v. Chlapowefi gultige Zahlungen gelei= ftet werben fonnen.

Fraustadt ben 2. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Rand-Gericht.

Areszt otwarty. Gdy maiatek do Królestwa Polskiego wykroczonego Dezyderyusza Chłapowskiego z Turwi Powiatu Kościańskiego w moc obwieszczenia z dnia 21. Grudnia r. z. zaietym został, więc wszyscy, którzy od pomienionego Chłapowskiego cożkolwiek w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach posiadaia, ninievszém sie wzywaia, aby ani do iego własnych ani do rak kogo innego przez niego upoważnionego z tych nic niewydali, owszem sądowi donie. śli o nich wiernie i iak nayśpieszniey, tudzież pieniądze lub rzeczy iednak z ostrzeżeniem sobie praw do nich maiacych do depozytu sądowego oddali; albowiem w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że gdyby mimo tego rzeczonemu Chłapowskiemu cożkolwiek na to miało byc opłacone lubwydane to zanienastapione uważać się i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągniętem zostanie, nastepnie też posiadacz takowych pieniedzy lub rzeczy przez tychże zupełnem przemilczeniu lub zatrzymaniu za utracaiacego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotow sobie służące prawo uznany być ma, przyczem się nadmienia, że na rece malżonki pomienionego Chłapowskiego ważne wypłaty nastąpić moga.

Wschowa dnia 2. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Die im Ma, growiecer Kreise belegene Herrschaft Lo, pieuno, namlich die Stadt und das Gut Lopienno, so wie die Vorwerke Dobiejewo, Wilamowo und Lopienskawies, soll von Johanni d. J. ab, auf drei hinter einander folgende Jahre bssentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hiezu ist ein Licitationd-Termin auf ben 9. Juli vor dem Herrn Referendarius Reizig Bormittags um 10 Uhr hiefelbst anberaumt, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werben, daß, Falls auf das Ganze keine
annehmbare Gebote gemacht werden sollten, auch Gebote auf die einzelnen Borwerke angenommen werden.

Gnesen ben 23. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Maiętność Łopienna w Powiecie Wągrowieckim polożona, składaiąca się z miasteczka i folwarku tegoż imienia, również z folwarków Dobieiewa, Wilamowa i wsi Łopieńskiey od S. Jana r. b. na trzy po sobie idące latanaywięcey daiącemu wypuszczoną być ma.

Tym celem wyznaczyliśmy tem in licytacyjny na dzień 9. Lipcar, b. przed Referendaryuszem Reitzig zrana o godzinie 10. w Sądzie naszym, na który chęć dzierzawienia maiących, ztem oznaymieniem zapozywamy, iż gdyby na całką maiętność niedawano odpowiadaiących licytów, także poiedyńcze wypuszczenie nastąpić ma.

Gniezno dnia 23. Czerwca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das im Gnez sener Kreise belegene Gut Imiolki soll im Wege der diffentlichen Licitation an den Meistbietenden auf drei Jahre von Joshanni d. J. bis dahin 1834 verpachtet werden.

Bu biesem Behufe haben wir eis nen Termin auf ben 7. Juli c. vor bem Deputirten Land = Gerichte = Referens barius Reißig in unserm Instruktionss zimmer anberaumt, und laben zu selbls gem Pachtlustige biermit vor.

Die Pachtbedingungen fonnen in unsferer Regiftratur eingefeben werden.

Gnesen ben 21. Juni 1831; Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Wieś Imiołki w Powiecie Gnieźnieńskim położona, ma być w drodze publiczney licytacyi na trzy lata to iest od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1834. naywięcéy podającemu wypuszczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Lipca r. b. przed deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem w sali instrukcyjney, na który ochotę dzierzawienia maiących ninieyszym wzywamy.

Warunki wydzierzawienia w Registraturze naszéy przeyrzane być moga-

Gniezno dnia 21. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Das im Wresschner Kreise belegene Gnt Wizemborz nebst Zubehör soll auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johannic. bis wieder dahin 1834, diffentlich an ben Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 6. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Affessor v. Strawinski hiesfelbst anberaumt, wozu Pachtlustige und Cantionsfähige eingeladen werden.

Die Bedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 20. Juni 1831.

Ronigt Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Wieś Wszemborz z przyległościami w Powiecie Wrzesińskim położona, ma być w trzyletnią dzierzawę to iest od S. Janar. b. aż do tego czasu 1834. drogą licytacyi naywięcey daiącemu wypuszczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Lipca r. b. o godźinie 9. zrana przed deputowanym Assessorem Ur. Strawińskim, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą stawienia mogących, zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno dnia 20. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

LEBI ling David and a find)

Poiktalvorladung. Auf dem, im Mogilnoer Kreise belegenen Gute Wizwierczyn sieht Rubr. II. No. 1 eine Protestation des Anton v. Rzeszotarski über das, von diesem behanptete Eigenthumsrech auf die Halfte dieses Guts, ex decreto vom 9. Februar 1799 eingetragen.

Mit biesem Eigenthumsanspruche sind iedoch die Erben des Anton v. Rzeizostarssi durch rechtskräftige Erkenntnisse abgewiesen, es kann aber die Löschung dieser Protestation nicht erfolgen, weil der darüber ausgesertigte Hypotheken: Resegnitionsschein vom 10. März 1799, und des Annieldungsprotocolls vom 11.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dóbr Wiewierczyna w powiecie Mogilińskim położonych zapisana iest Rubr. II. Nr. 1. protestacya Antoniego Rzeszotarskiego względem roszczonego sobie prawa własności na polowęrzeczonych dóbr ex decreto z dnia 9. Lutego 1799.

Z temże prawem pretendowanem zostali wszelakoż sukcessorowie Antoniego Rzeszotarskiego prawomocnemi wyrokami oddaleni, wymazanie owéy prestacyi z tey przyczyny iednak nastąpićniemoże, ponieważ wykaz hypoteczny z daty 10. Marca 1799, wraz z protokółem zameldowa.

November 1796 verloren gegangen find.

Muf ben Untrag bes Joseph v. Gule= randi werben baher alle unbefannten Inhaber, beren Erben, Ceffionarien, ober wer fonft in ibre Rechte getreten ift, bies mit aufgefordert, ihre Unfpruche an jene Protestation innerhalb breier Monate geltend gu machen, fpateftens aber in bem auf ben 14. September c. vor bem Land = Gerichts , Rath Biebermann Bor= mittage um To Uhr hiefelbft anberaum= ten Termine anzumelben, wibrigenfalls ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bie verloren gegangenen Ur= funden für amortifirt erachtet und bie Protestation im Sppothefenbuche geloscht merben wirb.

Gnefen den 20. April 1831.

ashers of the seventura marion

And Anterior of the control of the c

Ronigl. Preuf. Landgericht.

the same of the second second second second second

nia téy pretensyi z dnia 11. Listopada 1796. zaginely.

Na wniosek wiec Ur. Józefa Sulerzyckiego wzywamy wszystkich niewiadomych posiadaczów, ich sukcessorów, Cessyonaryuszów lub kto w ich prawa wstąpił, ninieyszem, aby mniemane swe pretensye do rzeczonéy protestacyi w przeciągu trzech miesięcy wykazali, naypoźniey zaś na terminie dnia 14. Września r. b. wyznaczonym przed deputowanym W. Sedzia Biedermann z rana o godzinie 10. w sądzie naszym się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie względem ich prawa do rzeczoney pretensyi wieczne im nałożonem będzie milczenie, i zaginione dokumen ta hipoteczne zaamortyzowane i rzeczona protestacya z księgi hipoteczney wymazaną zostanie.

Gniezno dnia 20. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 152. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffationspatent. 3um bf= fentlichen Bertauf ber im Rrotofgner Breife belegenen Berrichaft Boret, beftes bend aus ber Ctadt Boret, ben Dorfern Bogieff, Trzecianow und Stofowto, welde nach ber gerichtlichen Taxe auf 83401 Athle. 13 Sgr. 5 Pf. abgeschätt ift, und auf ben Antrag einiger Realglaubiger subhastirt wirb, ift, ba in bem am 13. b. M. angestanbenen Licitations-Termine fein Raufluftiger fich gemelbet, ein ans bermeitiger Termin auf ben 1. Dcto= ber c. a. bor bem herrn Landgerichte= Rath Moquette in unserm Seffionegim= mer anberaumt, wozu cautionsfahige, Rauflustige hierdurch vorgelaben werben.

Krotofdin ben 18. April 1831.

Ronigl, Dreug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Końcem publicznéy sprzedaży maiętności Borkowskiey w Powiecie Krotoszyńskim położoney, a składaiącey się z miasta Borku, zdóbr Zdieszu, Trzecianowa i Kokowka, ktora podług taxy-sądowéy na Tal. 83,401. sgr. 13. fen. 5. oceniona została, a na wniosek niektorych wierzycieli rzeczonych wsubhastacyi się znayduie, gdy w terminie licytacyinym dnia 13. m. b. odbytym żaden chęć kupna maiący się niezglosil, nowy termin na dzień 1. Październikar. b. przed deputowanym W. Sędzią Roquette w izbie naszéy sessyonalnéy wyznaczonym zostal, do którego chęć kupienia maiących ninieyszém zapozywamy.

Krotoszyn dv. 18. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu Gniewkowo sub No. 25 am Markte geslegene, ben Johann Gottlieb Altmannsschen Erben zugehörige, aus einem Wohnshause, Stall und Garten bestehende Grundstück, welches nach der gerichtlischen Taxe vom 18. Juli 1828 auf 326 Mthir. gewürdigt worden, soll Schuldenshalber subhassirt werden. Im Austrage des Königl. Landgerichts zu Bromberg haben wir zum diesfältigen Verkause einen Termin auf den 22. Juli d. J.

Patent subhastacyiny. Grunta w Gniewkowie w rynku pod Nro. 25. położone, składaiące się z domu mieszkalnego, stayni i ogrodu, do sukcessorów Jana Bogumiła Altmann należące, które podług sądownie na dniu 18. Lipca 1828. sporządzonéy taxy na 326 Tal. oszacowane zostały, maią w drodze subhastacyi dla długu być sprzedane. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczyliśmy do sprzedaży tey ter-

welches befitfahigen Raufern mit bem Bemerken befannt gemacht wird, bag Die Tare in unferer Regiffratur eingefe= ben werben fann.

Inomraclam ben 2. Mai 1831. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

in unferm Geschäftslocale anberaumt, min na dzien 22. Lipca r. b. w lekalu podpisanego Sądu, co ninieyszym zdolność nabycia maiącym z tym nadmieniemiem do wiadomości się podaie, że taxa w Registraturze naszév przeyrzaną być może.

Inowrocław, d. 2. Maia 1831, Król, Pruski Sad Pokoiu.

Um 3. Marg 1783 ftarb gu Diesmia= ftowice ber gewesene Bierbrauer Frang Ranieweffi, auch v. Kaniewefi genannt, beffen Nachlaß 150 Rthir. beträgt.

Die unbefannten Erben werben bier= burch vorgeladen, fich am 20. April 1832 im hiefigen Gerichte-Gebaube gu melben, ihr Erbrecht geborig nachzuweis fen, wibrigenfalls fie mit ihren Erban= fpruchen pracludirt, und ber nachlaß als herrenlofes Gut, bem Fisto gugefprochen wird.

Bagrowiec ben 15 Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Dnia 3. Marca 1783. umarł w Nieświastowicach Franciszek Kaniewski były mielcarz, też iako rodu szlache. ckiego podany, którego pozostałość wynosi 150 Tal.

Nieznaiomi sukcessorowie zapożywaią się, aby w terminie dnia 20. K wietnia 1832. wsądzietuteysym się zgłosili, prawo swe sukcessyonalne udowodnili, w razie bowiem przeciwnym ztakowem prekludowani będa, massa zaś na rzecz kraiową przysadzona zostanie.

Wagrowiec d. 15. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das jum Trinitarier-Rlofter-Fond hiefelbft gehörige, bicht an ber Stadt Krotofchin belegene Bormerk 3mpstam, foll im Auftrage ber Abniglichen Sochlöblichen Regierung ju Pofen von Johanni b. J. ab, in Erbpacht, ober nach umftanben noch auf ein Sahr in Zeitpacht ausgethan werben.

Bur beefallfigen bffentlichen Licitation ift ein Termin auf ben 30. Juni b. J. Bormittags um 10 Uhr im Bureau bes Unterzeichneten auf bem Rathhause hierfelbft anberaumt worben, zu welchem qualificirte Acquifitiones und Pachtluftige hierdurch eingelaben werden.

Das Bormert enthalt an Flacheninhalt überhaupt 351 Morgen 68 DR. Der jabrliche Canon betragt 80 Rihlr., bas durch die Licitation gu fiels

gernde Einkaufegeld 2642 Riblr. 8 fgr. 9 pf. und bie jahrlich zu leiftende Grund-

fteuer 11 Rthlr. 24 fgr. 9 pf.

Das Raufgeld muß noch erfolgter Genehmigung ber Licitation sogleich baar bezahlt, und als Caution muffen vor dem Beginnen der Licitation 150 Athlr. de= ponirt werden.

Die speziellen Bedingungen konnen jederzeit im Landrathlichen Bureau eingesehen werden.

Krotofchin ben 17. Juni 1831.

Roniglicher Lanbrath Rrotofdiner Breifes.

Przy odwołaniu się do obwieszczenia swoiego ieszcze w roku 1821. Wydanego, Kapituła Metropolitalna Poznańska oświadcza ninieyszém, iż równie w roku bieżącym należące się iéy iako i duchowieństwu kościoła Metropolitalnego prowizye i kapitały przez Kuratora i Prokuratora od dnia 23. b. m. aż do dnia 2. Lipca w mieszkaniu pod No. 16. na Tomie odbierać będzie. Poznań dnia 18. Czerwca 1831.

Aft die Beige hiermit ergebenst an, baß ich seit Johanni v. J. hier wohne haft bin, weil die Meisten in ber Meinung sind, daß ich mich nur als Durchreisens der hier aufhalte. Mallachow,

praktischer Zahnarzt, chirurgischer Bandagift und Maschinist. Wohnhaft in der Buttelftraße No. 154, im hause des herrn Polizei-Commissarius Jankowski.

Billiger Waaren Verkauf. Jur bevorstehenden Johanniszeit empfehle ich mich einem hochgeehrten Publikum mit einem affortirten Lager in seiden, baum- wollen und wollenen Waaren. Ich versehle auch zugleich nicht anzuzeigen, daß ich eine große Auswahl in Ternau= und Thibettücher, Thibet und Pariser Schwals, Tepiche, Batiste, seine Leinwand, Karmosintaste und Möbeldamaste, weit unter den Einkausspreis, um damit zu räumen, verkause. Bei den bei mir festgesetzten auch die billigsten Preise in allen Artikeln versprechend, bitte ich um geneigten Zuspruch, wobei ich bemerke, daß ich mein Waarenlager an der Ecke des Markts und Judenstraße eine Treppe hoch habe.

2. 3. Falf, unter bes Firma &. Falfe Bittme & Sohne.

Ein Flügel von Mahagonishois von neufter Bauart, und ausgezeichneter Arbeit, ber fur 190 Rthle. hierher verschrieben war und wegen Entfernung be 3 Raufere nicht abgenommen murde, feht zu außerft billigem Preife bis jum 30. biefes von und ju erfaufen, muß aber gurudgefandt werden, wenn er bis babin nicht verfauft ift. C. Muller & Comp., Bafferftrage Do. 163.

Ein Mabchen aus einer anftanbigen Familie, fucht ein Unterfommen in eis nem guten Saufe, wo fie ale Gefellichafterin zugleich bie baubliche Wirthichaft übernehmen will. Gie fieht weniger auf einen bebentenden Gehalt, als guf eine aute Behandlung. Naberes erfahrt man auf dem Dom No. 5. Posen ben 24. Juni 1831.

debil assessed on transfer and to a super or should Das Rommissions, Romtoir von C. g. Brennicke zu Drenge lau, Do. 279 eine Treppe boch, beschäftigt fich mit Auftragen und Rachweifungen jeder Art. 1) Mit Dersonen, welche ein Unterkommen suchen; ale: Moministratoren, Apothefer= und Sandlungsgehilfen, Sauslehrer, Komtoiriffen, De= Fonomen, Gefretaire, überhaupt Gehilfen jeglicher Branche, eben fo: Ausgeberinnen, Erzieherinnen, Ladenjungfern, Wirthschafterinnen zc. hoberer Stande, Rome pagnons und kautionsfahige Dersonen, so wie Lehrlinge zu jedem Geichafte; ferner: 2) mit Vertauf, Taufch und Verpacheungen landlicher und fladtifcher Grundftude; 3) mit Unterbringung von Geldern in fleinen und großen Rapitalien, und 4) mit Machweifung von Familien, welche Gobne und Tochter in Venfion zu geben und zu nehmen wunschen.

ent to standing manufactures and Hundred Colored to Les Docteurs Binaghi et Veyrat, venant de Paris, sont passé par Posen le 24. Juin allant à Varsovie. ALEROS WE ARE DING THE THEOLOGICA TO SHEET AND THE SECOND ASSESSMENT OF SHEET AND THE SECOND ASSESSMENT OF THE SECOND ASS

Commission of the contract of

some tien comments of the engineering and the companies of the

Suckey & cutting of the Water State of the S